# Amtsblatt

# Lemberger Zeitung.

# Pziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

21. Oftober 1964.

Października 1864.

Dir, 8705. Bom f. t. Kreisgerichte in Tarnopol werden die un= befannten Aufenthaltes fich befindenden Auna Barth, Johanna Hartmann verehelichte Hayden. Elisabeth Hartmann verehelichte Gottlieb und Josef Hartmann mit diesem Cbifte verftandigt, daß ihnen ter gr. Landesadvofat Dr. Blumenfeld mit Cubfituirung bes orn. Landesadvokaten Dr. Reyzner aus Anlag der Zustellung ber h. g. unter 13. Juni 1864 3. 3015 fur biefelbe erftogenen Tabularbescheibe, laut welchen die Cheleute Leon und Anna Szaszkiewicz als Eigenthumer der in Tarnopol unter CNr. 781-750 gelegenen Realität intabulirt worden find, zum Kurator ad actum bestellt, und demfelben die obi= gen Bescheide zugestellt wurden.

Tarnopol, ben 30. September 1864.

(1899)E dy k t.

Nr. 1127. C. k. urzad powiatowy jako sad w Łopatynie, dla niewiadomego z pobytu Hrycia Pastuch w pertraktacyi po o cu Jacku Pastuch 25. marca 1859 w Stołpinie zmarłym. Wasyla Pastuch kuratorem ustanawia.

O czem Heyć Pastuch z tem uwiadamia sie, że cześć jego z tegoż spadku na gruncie u Hrycia Pastuch pozostaje.

Lopatyn. dnia 30. września 1864.

(1900)Edyk

Nr. 2754. C. k. urząd powiatowy jako sąd Rohatyński wiadomo czyni. iż na prośbe Samuela Holder dla zaspokojenia należytości 212 zł. 9 kr. w. a., tudzież 140 zł. w. a., a właściwie dla zaspokojenia resztującej należytości 225 zł. 8½ kr. w. a. wraz z odsetkami, oraz kosztów egzekucyi, sprzedaż przymusowa w drodze publicznej licytacyi realności dłużnika Grzegorza Maciborki własnej, w Podkamieniu pod Nrem. konskr. 87 położonej, na 108 zł. w. a. oszacowanej, zezwolona została.

Do tej sprzedaży przeznacza się pierwszy termin na 9. listopada, drugi na 14. grudnia 1864, a trzeci na 11. stycznia 1865.

Chęć kupienia mających zaprasza się do tej licytacyi z tym dodatkiem, iż warunki licytacyi oraz akt szacunkowy w sądzie tulejszym przejrzeć można.

Rohatyn, dnia 5. października 1864.

(1905)Kundmachung.

Rr. 14392. Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dur Sicherstellung der Tabat = Materialzufuhr von der f. f. Tabakfa= brik Kaschau zu den Tabak-Bezirks-Magazinen in Bochnia, Tarnow, Neu - Sandec und Rzeszow auf die Beit vom 1ten Janner 1865 bis letten Dezember 1865 oder aber bis letten Dezember 1867 bie Konkurreng-Berhandlung mittelft ichriftlicher Offerte, welche bis 31ten Oftober 1864 12 Uhr Mittage im Prafidium der f. f. Finang = Bedirte-Direfzion einzulangen haben, eröffnet wird.

Das Rabere fann bei ben f. f. Finang - Landes - Direkzionen in Krakan und Lemberg, fo wie bei den unterstehenden f. f. Finang-

Bezirks-Direkzionen eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Krakau, am 30. September 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 14392. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla za-Pewnienia dowozu materyałów tytoniowych z c. k. fabryki tytoniu w Koszycach do powiatowych magazynów tytoniu w Bochni, Tarnowie, Nowym Saczu i Rzeszowie na czas od 1. stycznia 1865 do Ostatniego grudnia 1865 albo do ostatniego grudnia 1867 odbedzie się licytacya za pomocą ofert pisemnych, które mają być przesyłane do 31. października 1864, 12tej godziny w południe do prezydyum c. k. krajowej dyrekcyi finansowej.

Blizsze warunki przejrzeć można w c. k. krajowych dyrekcyach finansowych w Krakowie i Lwowie, tudzież w podrzędnych

c. k. powiatowych dyrekcyach finansowych.

Z c. k krajowej dyrekcyi finansów.

Kraków, dnia 30. września 1864.

Edift.

Mro. 3809. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird über das gesammte bewegliche und unbewegliche, in der Provinz gelegene, so wie auch über das gesammte in anderen Provinzen befindliche bewegliche Vermögen des Gutspächters in Piadyki, Kolomyjaer Kreifes, Michael und Maria Moszoro gemäß §. 488 G. D. ber Konfurs ersuffnat offnet, und es werden alle, welche eine Forderung an biefelben haben, aufgefordert, ihre auf was immer für ein Recht sich gründenden Unibruche langstens bis jum 30. November 1864 in Gestallt einer gegen Aleichzeitig bestellten Konkursmassavertreter Herrn Landes Advokaten Dr. Semilski in Kolomyja gerichteten formlichen Klage hiergerichts

unter der im §. 84 G. D. bestimmten Strenge anzumelben, und in derfelben nicht nur die Richtigfeit ihrer Forderung, fondern auch das Recht, traft deffen fie in diese oder jene Rlaffe gesett oder als Gigenthumer allen anderen Gläubigern vorgesett zu werden begehren, zu

Bum einstweiligen Vermögensverwalter wird der herr Abvokat Wilhelm Rasch bestellt, und zur Wahl bes befinitiven Bermögensver= walters und Gläubigerausschußes, so wie zur Einvernehmung ber Gläubiger über das Guterabtretungsgesuch gemäß §. 484 G. D. wird die Tagfahung auf ben 1. Dezember 1864 um 9 Uhr Bormittage bestimmt, und hiezu werden fammtliche Glaubiger und der Mafsavertreter unter Strenge des S. 92 und 95 g. G. D. vorgeladen. Bom f. t. Bezirksamte ale Gericht.

Kołomyja, am 16. Oftober 1864.

(1906)C d i f

Mro. 15361. Das Stanisławower f. f. Kreisgericht macht befannt, daß fur den von Stanisławów nach Neu-Sandec überfetten und im Monate Oftober 1864 auf feinen neuen Amtofit abgebenden Gerichts = Advokaten Dr. Loon Bersohn der Stanisławower Advokat Dr. Bardasch, und im Falle einer Rolifton ber Advotat Dr. Maciejowski zum Generalsubstituten bestellt, und diesem Generalsubstituten alle in ben Sanden des Dr. Berson befindlichen Abvokatursatten, für welche nicht ichon ein Spezialfubstitut bestellt mare, übergeben werben.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanisławów, am 10. Oftober 1864.

(1901)Edykt.

Nr. 15580. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadomego Gregora Soroka, iż pod dniem 8. października 1864 l. 15580 przeciw niemu Mates Spitzer wniósł pozew o zapłacenie sumy wekslowej 60 zł. w. a. z p. n., na któren do rozprawy wedle prawa wekslowego termin na dzień 15. grudnia 1864 o 10ej godzinie z rana wyznaczony, zaś nieobecnemu pozwanemu adwokat dr. Maciejowski ze substytucyą adwokata dr. Eminowicza za kuratora ustanowionym został.

Wzywa się przeto Gregora Sorokę, aby na powyższym terminie albo osobiście stanał, albo kuratorowi potrzebną do obrony informacyę udzielił, inaczej złe skutki sam sobie przypisać będzie

musiał.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

(1908)II. Ginberufungs : Gdift.

Dir. 1822. Bon ber Brzeganer f. f. Kreisbehörde werben bie in der Moldau unbefugt fich aufhaltenden Gebruder Itzig Elle und Abraham Gorgel aus Podhajce mit Bezug auf das erfte Ginberus funge: Gbift vom Iten Rovember 1862 Bahl 8487 hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage ber Ginichaltung des erften Stiftes in ber Landeszeitung gurudzukehren und ihre Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen fle das Berfahren wegen unbefugter Muswanderung nach bem faiferlichen Patente vom 24ten Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Brzeżany, am 5. März 1863.

II. Edykt powołujący.

Nr. 1822. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa ni-niejszym odnośnie do pierwszego edyktu z dnia 1. listopada 1862 roku I. 8487 po raz drugi braci Icka Ellego i Abrahama Gorgel z Podhajec przebywających bez pozwolenia w Mułtanach, ażeby w przeciągu roku, licząc od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej, nazad powrócili, i powrót swój udowodnili, gdyż w przeciwnym razie ulegną za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Brzeżany, dnia 5. marca 1863.

Kundmachung.

Dr. 724. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit fundgemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des Lemberger f. f. Lan-bes- als Sandelsgerichtes vom 30. März 1864 3. 12420 jur her-einbringung der dem Markus Frankel gebührenden Wechsel-Restforderung pr. 200 fl. oft. Bahr. f. R. G. bewilligte exekutive öffentliche Feilbiethung ber bei Adalbert Studzinski gepfandeten 20 Stud Rube in Niemstow auf ben 14. und 28. Dezember 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit bem Beifage ausgeschrieben wirb, bag biefe Rube am erften Termine nur um ober über ben Schätzungswerth, am zwei-ten Termine hingegen auch unter bem Schätzungswerthe an ben Meiftbiethenden an Mann werben hintangegeben werben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Cieszanów, ben 30. Juni 1864.

(1)

## Lizitazions - Kundmachung. (1897)

Nr. 619. Wegen Hintangabe ber, bet ber f. f. Monture-Rommission zu Jaroslau seit 1. Janner 1865 bereits gesammelten, und sich bis Ende Dezember 1867 weiter ergebenden Manipulazions-Berkaufs= abfalle und unbrauchbaren Corten an den Meistbiethenden wird am 15. November 1864 Bormittag 10 Uhr in dem Amtelokale der Monturs-Rommission zu Jaroslau eine öffentliche Lizitaziones und Offerts Berhandlung mit Borbehalt der Genehmigung des hohen f. f. Kriegs= ministeriums abgehalten werden.

S. 1. Die den Gegenstand ber Berauperung bilbenden Abfalle und unbrauchbaren Sorten, unter benen aber nur folche verstanden werden, welche weder zur Verausgabung an die Truppen, noch zur eigenen Manipulazion verwendbar find, werden in fieben Abtheilungen getheilt, deren jede für sich abgesondert ausgebothen wird.

Die Abtheilungen enthalten, und zwar die

### 1. Abtheilung.

1 Boll breite Tuchende, bas Stud 40 Glen lang. 

### II. Abtheilung,

neuer Tuch Abfall pr. Zentner Halina und Kuniah Abfall pr. Zentner unbrauchbare Kohen= ", " " unbrauchbare Rogen= " " und Rogen= Posamentir= unbrauchbare Czako und Hutfilze pr. Stud.

### Thu. Aibtheilung.

neuer Oberleber = Abfall pr. Zentner alter Pfundsohlenleder = Abfall pr. Zentner Terzen= und Brandsohlenleder=Abfall pr. Zentner Allaunleder=Abfall pr. Zentner Samischleder= """ Samischleder= " vamijoleder= " " " "
neuer Juchten= " " " alter neuer Kalbleder-Abfall pr. Zentner alter " " " " neuer Schafleder= " " " " alter alter rauhe kalbfellene Tornisterfäcke-Abfall pr. Zentner Lämmerfelle= allerlei in ganzen" Studen pr. Zentner. Schuhe Stiefel u. Czismen " " " " " " " 

IV. Abtheilung. altes Meffing pr. Wiener Pfund vermischtes " reines Packfong pr. Wiener Pfund vermischtes " "

V. Abtheilung. altes Rupfer pr. Wiener Pfund Ressel tupferne unbrauchbare pr. Stück Kasserole " " " "

Jinn altes pr. Wiener Pfund Blei " altes pr. Beniner Blech Gußeisen reines Cifen " " unreines ", ", " ", " Striegel eiserne unbrauchbare pr. Stück Bullerote blecherne Feldstaschen unbrauchbare pr. Stück.

## VII. Abtheilung.

neuer Leinwand= und Zwilch = Abfall " a dis was made and foreign made Allerlei Seilwerk-Abfall

Pacfleinmand unbrauchbare ungestückelte.

Rücksichtlich des Leinwand= und Zwilch-Abfalles wird ausdrücklich bemerkt, daß derfelbe dem Ersteher nur in dem Falle erfolgt wird, wenn folder von der f. f. Aerarial - Papierfabrit zu Schlögelmuhle nicht benöthiget wird.

- S. 2. Es bleibt jedem Konkurrenten unbenommen, fich bei ber Bersteigerung einer oder mehrerer oder auch aller Abtheilungen ju betheiligen, jedoch findet eine kumulative Berfteigerung aller fieben Abtheilungen zusammen nicht Statt.
- S. 3. Wenn ber mundliche ober schriftliche Unboth eines Konfurrenten nicht bezüglich aller, sondern nur bezüglich einiger, oder felbst nur eines einzigen, in der betreffenden Abtheilung enthaltenen Artifels genehmigt werden sollte, so bleibt der Konkurrent doch be-

Character by the Case 1989.

züglich ber Artifel, für welche fein Anboth genehmigt wurde, ju beren Abnahme um die von ihm angebothenen Preise verpflichtet.

- S. 4. Jeder Ersteher ift verpflichtet, die erstandenen Abfalle und unbrauchbaren Corten auf jedesmaliges Berlangen ber Monture: Rommiffion binnen vierzehn Tagen nach Empfang der bezüglichen Aufforderung gegen in Vorhinein zu leiftende baare Bezahlung des auf die abzuhohlenden Wegenstände entfallenden Preises zu übernehmen, und binnen derfelben Zeit auf eigene Gefahr und Roften aus dem Rommissionegebäude megzuschaffen.
- §. 5. Außer den unbrauchbaren Schuben, Stiefeln, Czismen und Pantoffein, Rogen, eiserne Infanterte Reffeln und Rafferole, tupfernen alten Rafferole, blechenen Felofiaschen, Striegeln, Cjako und Sutfilzen, bann der unbrauchbaren, ungeftudelten Padleinwand wird nichts in ganzen Studen hintangegeben.
- S. 6. Jedermann, welcher ju biefer Berfteigerung jugelaffen werden will, hat vor Beginn derselben

| für | die | erfte A  | btheilung |  |  |  |  |  | 350 | A. |
|-----|-----|----------|-----------|--|--|--|--|--|-----|----|
| ,,  |     | zweite   |           |  |  |  |  |  | 120 |    |
| "   | 11  | dritte   |           |  |  |  |  |  | 200 |    |
|     |     | vierte   | 1/        |  |  |  |  |  | 50  |    |
| v   | 17  | fünfte   | "         |  |  |  |  |  | 10  |    |
|     |     | sechste  | 17        |  |  |  |  |  | 100 |    |
| ,,  |     | fiebente |           |  |  |  |  |  | 50  | "  |

öfterr. Bahrung entweder im baaren Gelde oder in öfterreichischen Staateschuldverschreibungen, welche hierbei nach dem Kuremerthe, fo fern sie aber mit Berlosung verbunden find, nicht über dem Menn= werthe angenommen werden, als Babium zu erlegen.

Die Babien der Erfteher werden als Raugion gur Sicherstellung der genauen Bertragserfüllung zurückbehalten, jene der übrigen Ronfurrenten aber werden denselben sogleich nach beendeter Ligitagion gurückgestellt.

Sollte jedoch bas Resultat ber Lizitazion im Ganzen ober bezuglich einzelner Ersteher die höhere Genehmigung nicht erhalten, fo werden den Erftehern, beren Unbote nicht genehmiget wurden, die erlegten Badien ebenfalls juruckgestellt, ohne daß sie aus ber Richtge-nehmigung ihres Anbothes einen wie immer gearteten Anspruch wider bas f. f. Militararar abzuleiten berechtiget maren.

S. 7. Bu biefer Lizitazion werben auch schriftliche Offerte, bann angenommen, wenn in denfelben die Abtheilung, auf welche dasfelbe gerichtet wird, die einzelnen in biefer Abtheilung begriffenen Gattungen von Abfällen und unbrauchbaren Sorten, so wie die, für jede bieser Gattungen angebothenen Preise (lettere in Zissern und Buchstaben), endlich Vor- und Zunamen und Wohnort des Offerenten genau ausgedrückt sind, wenn dieselben ferner mit dem gesetzwäßigen Stempel versehen, und mit dem, dem S. 6 dieser Aundmachung ents sprechenden Vadium belegt sind, und die ausdrückliche Bestätigung ent halten, daß fich der Offerent den gegenwärtigen, in dem Amteblatte der Lemberger Zeitung Nro. 221 vom 21ten Oftober 1864 enthaltenen Lizitazionsbedingnissen vollinhaltlich unterwerfe.

Derlei Offerte muffen aber noch vor Beginn der mundlichen

Lizitazion überreicht werden.

Auf später überreichte, so wie auch folche Offerte, welche den vorstehenden Erforderniffen nicht genau entsprechen, wird feine Rud ficht genommen.

§. 8. Die Eröffnung der Offerte erfolgt nach beendigter mund lichen Ligitagion. Enthält ein Offert einen, bem mundlich erzielten Bestbothe gleichen Preis, so wird dem Letteren der Vorzug gegeben. Lauten aber mehrere schriftliche Offerte auf ben gleichen Preisanboth, so steht dem f. f. Militärärar die Bahl zwischen benfelben frei.

§. 9. Die Ersteher find an ihren Bestboth von dem Momente, wo derfelbe mundlich gemacht, oder wo das thenfelben enthaltenbe schriftliche Offert überreicht wurde, unwiderruflich gebunden, für das f. f. Militärarar aber tritt die Rechtsverbindlichkeit erst nach Erfola der vorbehaltenen Ratifikazion des Lizitazionsaktes durch das h. k. f. Rriegsministerium ein, rudfichtlich welcher dasselbe an die Friften bee

S. 862 des n. b. G. B. nicht gebunden ift.

S. 10. Wenn ber Ersteher seinen Berbindlichkeiten in irgend einem Punkte nicht genau nachkommen, insbesondere die erstandenell Abfälle und Sorten nicht innerhalb ber im S. 4 fengesetzten Frift übernehmen und wegschaffen sollte, so soll bas f. f. Militararar bas Recht und die Wahl haben, entweder ihn zur genauen Erfüllung bes Bertrages und zur Bahlung eines 15% Bufchlages zu ben von ihm angebothenen Preisen fur die verspätet abgenommenen Artifel zu ver halten, ober den Bertrag für aufgelöst zu erklären, und die Rudftande so wie die mahrend der noch übrigen Vertragszeit sich ergebendel Abfälle und unbrauchbaren Sorten auf Gefahr und Kosten bes fon traktbrüchigen Erstehers anderweitig in oder außer dem Ligitazionswege an wen immer und um mas immer für einen Preis zu verkaufen und den Erfat der Differeng zwischen diefen neuen Preisen und jene tes kontraktbrüchigen Erstehers, welchem letteren hierbei ebenfallt der obige 15% Bufchlag beizurechnen ift, fo wie der Relizitazione und fonstigen Rosten von dem kontraktbruchigen Ersteher zu begebren die vom Letteren erlegte Rauzion aber auf Abschlag bieses Ersate guruckzubehalten, oder wenn fich feine folche zu ersegende Differen ergabe, ober der Raugionsbetrag diefelbe überstiege, in der Eigen schaft eines Angeldes als verfallen einzuziehen.

S. 11. Wenn ber Erfteher vor Ablauf ber Bertragszeit ftirbt. ober zur Berwaltung feines Bermögens unfähig erklärt wirb, übergeben seine Bertragsverbindlichkeiten auf feine Erben ober gefet

Published in almost the fall of the second of Melmon.

lichen Vertreter, wenn bas f. f. Militärarar ben Vertrag nicht aufgulofen findet, wozu es in diefen Fällen berechtiget fein foll.

§. 12. Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich von den ausgebothenen Abfällen und unbrauchbaren Gorten etwas erstehen, fo haften fie bem f. f. Militararar fur die genaue Erfullung ihrer Berbindlichkeit in solidum, b. h. Giner fur Alle und Alle fur Ginen.

Diefelben haben aber einen von ihnen, ober einen Dritten namhaft ju machen, welcher als ihr gemeinschaftlicher Bevollmächtigter in allen diesen Pertrag betreffenden Angelegenheiten, insbesondere auch mit bem Rechte zur Abrechnung mit ber Monturs-Rommiffion zu Jaroslau, jur Empfangnahme ter bezüglichen Auftrage und Berftandigungen und zur Uebernahme der erstandenen Gegenstände in fo lange zu gelten hat, bis fie durch eine von ihnen allen unterfertigte legalifirte Erflärung einen andern Bevollmächtigten mit gleichen Befugniffen ernannt, und der Monture : Kommiffion zu Jaroslau befannt gegeben

S. 13. Auf Grundlage biefer Bedingniffe wird mit bem Erfteber ein formlicher Kontrakt abgeschlossen werden. Sollte fich aber der Erfieher diesen Bertrag zu unterfertigen weigern, oder zu deffen Unterschrift über ergangene Aufforderung sich nicht einfinden, so vertritt bas ratifizirte Lizitazionsprotofoll ober bas genehmigte Offert in Berbindung mit ben gegenwartigen Bedingniffen bie Stelle eines formli= den schriftlichen Vertrags, jedoch ift das f. f. Militärarar berechtiget, eine solche Richtunterfertigung bes Bertrages als einen Kontraktbruch gu betrachten, und fogleich von ben im §. 10 vorbehaltenen Rechten Gebrauch zu machen.

S. 14. Den Stempel zu einem Pare bes Bertrages ober bes Die Stelle eines Vertrages vertretenden Protofolies hat der Ersteher zu tragen. Sedoch ift die ffalamäffige hierauf entfallende Gebuhr in ber Art zu berichtigen, daß der Ersteher die zur Legitimirung der ein= geinen Gelberlage beigubringenden Erlagsscheine mit den, dem jeweilig ju gahlenden Raufpreisbetrage nach Stala 3 des Gebührengesetes vom 13. Dezember 1862 entsprechenden Stempelmarken zu versehen

Won der f. f. Monturs-Rommiffion. Jaroslan, am 17. Oftober 1864.

(1869)Obwieszczenie.

Nr. 8404. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Sotera Sochanika niniejszem uwiadamia, iz pani Honorata z Michalewskich 1go ślubu Górska, 2go Miączyńska pozew przeciw niemu jako współpozwanemu w sprawie o zniesienie przez przedaż w publicznej licytacyi współwłasności cześci dóbr Kasperowce, obwodu Czortkowskiego w tabuli krajowej dom. 49. pag. 431. jako osobne ciało tabularne zapisancj pod dniem 14. lipca 1864 l. 6157 podała, któryto pozew do ustnego postepowania pod dniem 17. sierpnia 1864 zadekretowany i dzień do wniesienia obrony na dzień 25. października 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony został.

Poniewaz miejsce pobytu współpozwanego Sotera Sochanika niewiadomem jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Koźmińskiego, zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta tegoż ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego współpozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sohie obroúce obrał, tego sadowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 30. września 1864.

Edift. (1871)

Dro. 42250, Bom Lemberger f. t. Landesgerichte wird ber Henriette Gorska hiermit befannt gemacht, daß über Unsuchen des Berl Czopp mit bem h. g. Befchluge bom 10. September 1861 3. 34774 die Pranotirung ter Wechselsumme von 1500 fl. oft. W. und mit tem Beschluße vom 10. September 1861 Zahl 34775 die Pranoti-rung der Wechselsumme von 1250 fl. oft. W. im Lastenstande des für fie intabulirten eventuellen Gigenthumsrechtes ber Guter Sadowa wisznia und Szklary fammt Attinengien ju beffen Gunften bewilligt wurde.

Da der Wohnort der Henriette Gorska unbekannt ist, so wird ihr der herr Advokat Dr. Polanski jum Kurator bestellt, und ihm die obigen Bescheide zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 3. Oftober 1864.

dykt. (3)

Nr. 8265. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem pana Rolesława Majewskiego z pobytu niewiadomego zawiadamia, że A powodu prosby pana Ignacego Łukasiewicza o intabulowanie pana Bolesława i Władysława Majewskiego jako właścicieli 5% czynszu 7 kapitału 2000 złr. m. k. jak dom. 310. pag. 212. n. 21. on. na rzecz tychże w stanie biernym części dóbr Kasperowce, w obwodzie Czortkowskim położonych, i jak dom. 76. pag. 78. n. 6. haer. dom. 310. pag. 213. n. 10. i 11. haer. na imie Antona Mioduskiego Zapisanych zaintabulowanego, w celu doreczenia intymacyi tabularnej ddto. 11. stycznia 1864 do l. 77. dla Bolesława Majewskiego wygotowanej temuż kuratora ad actum w osobie pana adwokata dr.

Kozmińskiego z substytucyą pana adwokata dr. Blumenfelda się mianuje, i pierwszemu powyższa in<mark>tymac</mark>yę tabularna doręcza sie.

Tarnopol, dnia 19. września 1864.

(1876)Edykt.

Nr. 1558. C. k. urzad powiatowy jako sąd w Łopatynie w masie spadkowej po Julianie Zborowickim 13. stycznia 1863 w Toporowie bez ostatniej woli rozporządzenia zmarłym dla nieobecnej i z pobytu niewiadomej Eleonory z Borowickich Lehmann i jej spadkobierców p. Celestyna Czuczmann kuratorem ustanawia, z którym tenze spadek dalej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się więc też p. Eleonore Lehmann lub jej spadkobierców, by pobyt swój i prawa do tego spadku tutejszemu sądowi

przedłożyli.

Łopatyn, dnia 14. października 1864.

Rundmachung.

Mro. 1574 u. 1611. Dom f. f. Bezirksamte Szczerzec als Gerichte Lemberger Rreifes wird tund gemacht, daß über Ansuchen bes f. f. galizischen Landes : Militärgerichtes vom 19. August 1864 Bahl 4721 zur Befriedigung ber burch Frau Eweline Romanowicz gegen Geren Wenzel Hudetz erstegten Summe von 1100 fl. oft. W. f. N. (G. das bei demfelben gepfandete Bieh sammt Reisewägen im Orte Brodki am 31. Oktober und am 14. November 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags an den Meistbiethenden und zwar beim Iten Termine nur über oder um ben Schägungewerth und beim 2ten Termine auch unter dem Schätzungewerth öffentlich verfauft merden.

Szezerzec, am 1. Oftober 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 1574 i 1611. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Szczercu, obwodzie Lwowskim uwiadamia, że na rekwizycye c. k. galicyj-skiego sadu wojskowego z dnia 19. sierpnia 1864 do l. 4721 na zaspokojenie sumy 1100 zł. w. a. z p. n. przez panią Eweline Romanowicz przeciw panu Wenzlowi Hudetz wywalczonej, w miejscu Brodkach na dniu 31. października i 14. listopada 1864 publiczna sprzedaż bydła, koni i powozów odbędzie się z tym dodatkiem, że na pierwszym terminie zagrabione bydło i wozy tylko wyżej lub za wartość szacunkowa, zaś na drugim terminie niżej szacunku najwięcej ofiarującemu sprzedane zostaną.

Szczerzec, dnia 1. października 1864.

(1862)Edykt.

Nr. 42827. C. k. sąd krajowy we Lwowie oznajmia niniejszym edyktem, że pod dniem 20. września 1864 l. 42827 p. Feliks Polanowski przeciw Piotrowi i Ignacemu Igańskim z życia i pobytu nieznanym, tudzież przeciw nieobecnemu Teofilowi Tatarowiczowi pozew o zmazanie kaucyi 3000 złp. z sum 5000 złp., 1500 złp. i 5000 złp. i innych na dobrach Bojanice, obwodu Zółkiewskiego ciążących wytoczył, którym to zapozwanym c. k. sąd krajowy do zastępywania ich, p. adwokata krajowego dr. Krattera ze substytucya p. adwokata dr. Madurowicza za kuratora na ich koszt i szkodę postanowił, z którymi sprawa ta wedle ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej, przeprowadzoną będzie. Upominając <mark>się więc</mark> zapozwani obecnym edyktem, ażeby w należytym czasie lub sami jawili się, lub też potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub innego pełnomocnika obrali i sądowi oznajmili, a ogółem użyli środków stosownych do obrony, gdyż inaczej wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 5. października 1864.

Edift. (1895)

Nro. 39154. Bom Lemberger f. f. Landes - als Sandelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei bemfelben am 25. Dovember und 23. Dezember 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittags bie erefutive Feilbiethung ber bem Wincenz Wojnarowicz gehörigen, sub Nro. 837 1/4 gelegenen Realität und ber Grunde sub Nro. 104 1/4 zur hereinbringung ber Forderung des Izaak Lauer pr. 147 ff. f. R. G. abgehalten, diese Realität sammt Grunden bei den obigen Terminen nur um ober über ben Ausrufspreis pr. 614 fl. 40 fr. öft. 2B. hintangegeben merben, als Angelb ber Betrag von 61 fl. 44 fr. oft. B. zu erlegen fein wird, und daß bas Protofoll über bie pfandweise Beschreibung und Schahung und bie Feilbiethungsbedingungen in ber gerichtlichen Registratur eingesehen, ober in Abschrift erhoben werden konnen.

Lemberg, ben 22. September 1864.

krajowy jako handlowy czyn niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 25. listopada i 23. grudnia 1864 każdą razą o godzinie 10ej przed południem przymusowa sprzedaż realności pod l. 837 1/4 i gruntów pod l. 104 1/4 poło-łożonych, Wincentego Wojnarowicza własnych, celem ściągnienia wierzytelności Izaaka Lauera w kwocie 147 zł. w. a. z p. n. się odbędzie, realność ta z gruntami w pomienionych terminach tylko za cenę wywołania 614 zł. 40 c. w. a. lub wyżej takowej sprzedaną zostanie, jako zadatek ilość 61 zł. 44 c. w. a. ma być złożona, i że protokół opisania i oszacowania jako też warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można.

Lwów, dnia 22. września 1864.

(1864)

Nro. 41721. Von dem k. k. Landesgerichte wird dem Herrn Ladislaus Skarzyński mit diefem Edifte befannt gemacht, es habe mittelst Beschluß vom 28. Juni 1864 Bahl 22703 Izak Koller bie Pranotazion ber Wechselsumme von 500 fl. an Lastenstande der Julia Skarzyńska gehörigen Tabularfakultäten, namentlich aber im Lastenstande des für Julia Skarzyńska über den, dem Ladislaus Skarzyński gehörigen Gutes Lużna und Morzczanica haftenden Fristgenußrechtes

Da der Aufenthaltsort des Ladislaus Skarzyński unbefannt ift, so hat das k. k. Landesgericht behufs Zustellung des obbezogenen Beschlußes z. Z. 22703 ex 1864 an denselben den hiefigen Landes= und Ge= richte-Advokaten Grn. Dr. Madejski mit Substituirung bes Grn. Abvokaten Dr. Kabath auf teffen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben den oben angeführten Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 27. Ceptember 1864.

(1892)E d y k t. Nr. 4692. C. k. sąd powiatowy podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, że Naścia Dzundza na dniu 13go stycznia 1848 w Podhorkach bez testamentu zmarła, majątek zostawiła. do którego jako spadkobiercy jej dzieci Stefan Dzundza, dezertowany szeregowiec c. k. pułku piechoty hr. Hartmann Nr. 9., tudzież Maksym i Julia Dzuudza uprawnieni są.

Ponieważ sądowi miejsce pobytu Stefana Dzundzy nie jest wiadome, wzywa się tegoż niniejszym, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego rachowawszy, do tutejszego sądu się zgłosił, i deklaracyę do spadku wniósł, inaczej pertraktacya masy z resztoma <mark>spadkobiercami i z ust</mark>anowionym dla obrony jego praw kuratorem w osobie Jacia Dominkiewicza przeprowadzoną zostanie.

Kałusz, dnia 6. listopada 1864.

E d y k t.

Nr. 15710 - 1864. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z pobytu Agatonowi Szymkowskiemu wiadomo czyni, iż przeciw niemu zarazem nakazy płatnicze i to:

a) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15710,

b) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 30. stycznia 1862 na rzecz Schenki Horowitz do l. 15711,

c) o sume 100 złr. z wekslu ddto, Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do I. 15712.

d) o sume 200 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15713 się wydaje, które to nakazy ustanowionemu dla pozwanego, w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Bardasza, kuratorowi się doręczają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 1876. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd oznajmia ninicjszem, iż na zaspokojenie sumy 500 złr. m.k. czyli 525 zł. w. a. z procentem 4% od 5. sierpnia 1858 liczyć się mającym i kosztami prawnemi w kwocie 5 zł. w. a. wyrokiem sądu tutejszego z d. 26. stycznia 1860 l. 4543 c. k. sadu krajowego wyzszego z d. 16. października 1860 l. 15600 i c. k. sądu najwyższego z d. 2. maja 1861 l. 3103 w skutek przysięgi spór kończącej według rezolucyi z d. 8. lutego 1862 l. 474 przez p. Agnieszke Palutkiewicz wykonanej, przeciw małżonkom p. Józefowi i Julii Fangor wywalczonej, dalej na zaspokojenie kosztów egzekucyi w kwocie 11 zł. 22 c. w. a. 8 zł. 40 c. w. a. uchwała z d. 30. czerwca 1862 l. 1210 i z d. 31. grudnia 1863 l. 4298 przysądzonych i teraźniejszych, odbedzie się w tym sądzie w dniach 14. grudnia 1864, 20. stycznia 1865 i 17go lutego 1865 zawsze o godzinie 10ej zrana publiczna przymusowa sprzedaż realności hypotecznej pod Nrem. 69 w Stryju na Łanach położonej, a do p. Frydryka Józefa dw. im. Fangor należącej, ale tylko za cenę wyższą lub równą cenie szacunkowej, kwotę 8149 zł. 46 c. w. a. wynoszącej.

Reszta warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registraturze

O rozpisaniu niniejszej licytacyi zawiadamia się oprócz strón spornych także wierzycieli intabulowanych na realności w mowie

bedacej, mianowicie:

Kasa miasta Doliny na rece urzędu gminnego, urząd gminy miasta Mikołajowa, urząd gminy miasta Stryja, p. Ludwikę Brzozowskę nakoniec z miejsca pobytu niewiadomą p. Joanne Varonich jako też i poźniej intabulowanych wierzycicli na ręce ustanowionego na ten cel kuratora ad actum w osobie p. adw. krajowego W. Dzidowskiego i onemu rezolucyę dla nich przeznaczona doręcza.

C. k. urząd powiatowy. Stryj, dnia 7. października 1864.

Anzeige-Dlatt.

Doniesienia prywatne.

# KASSA-SCHENE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit = Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffastunden von 9 bis 121/2 Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa - Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binjen - Bergutung beträgt

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent " " mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . . . 4½ "

> " 8 " . . . . . . . . . . 5

Raffascheine ber Zentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Zahlung genoms men, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anffalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Raberes ift an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 biefes Blattes.

## Ostrzeżenie.

Przekonawszy się, iż są ludzie, którzy korzystając ze słabości i łatwowierności Zygmunta Siarczyńskiego, wymuszaja na nim swą namową nieprawe na wekslach akceptacye i podpisy nas obojga lub jednego z nas, z takiego powodu oświadczamy niniejszem, iz nikogo, ani Zygmunta Siarczyńskiego nieupoważnialiśmy do akcep-

towania ani tez do podpisywania na wekslach ani nas obojga ani jednego z nas, dla tego każdy taki weksel podobnej osnowy, pod jakąkolwiekbądź datą wystawiony, ogłaszamy za fałszywy, i ani nas obojga, ani jednego z nas nie obowiązujący.

Wojciech czyli Adalbert Siarczyński. Emilia z Jaźwińskich Siarczyńska. (1894-3)